## Amtsblatt

## Semberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

1. Oftober 1862.

(1654)

### Kundmachung.

Die Verwerthung der Maispflanze (Aufurut).

Dr. 54304. Ge ift ber f. t. Aerarial-Papierfabrif Chlöglmuble bei Gloganit gelungen, aus ber Maiepflange, insbesondere aus ben Rolbenblottern (Lischen) vorzügliches Pavier herzustellen, auch ift bafelbft ein Berfahren ermittelt worden, die Fafern der Maispflanze jum Spinnen und Beben ju verwenden, fo wie aus dem in ber Maiepflanze enthaltenen Mahrungefloff, unter Beimengung gewöhnli. den Mehles mobifdmedenbes Brod ju bereiten.

Um bas Publifum in ben Stand zu fegen, fich durch eigenen Mugenichein von den bieber erlangten Resultaten, sowie von der Fabrifazion selbst Kenntniß zu verschaffen, werden Ausstellungen von Maiepstanzen-Produkten zunächft in Wien in den Lokalitäten der f. k. Dof, und Staatebruderei und ipater auch in anderen großern Stadten

ber Monarchie veranstaltet merden.

Die Ausscheidung der in der Maispflanze enthaltenen Rubftoffe erfolgt vorläufig in ber f. f. Papierfabrit Schlöglmuble und im f. f.

Ctaatebruckereigebaube in Bien.

Brivaipersonen, welche die bezeichneten Grfindungen unter bem Coupe ber bem Sofrath Ritter v. Auer verlichenen Allerh. Privilegien in ihrem eigenen Intereffe benühen wollen, finden bei demfelben bereitwilligft Muetunft.

Belehrung an die Herren Mais-Produzenten.

Um bie biegjährige Maisernte gehörig benüten zu konnen und bie Rolbenblätter in entsprechenber Beschaffenheit und in möglichft ergiebiger Menge zu erlangen, ift bei ber Maisernte auf nachstehende

Weise verzugehen.

Wenn nach vollendeter Reife bie Rolben abgedreht find, merden bie biefelben einbullenden Blatter abgeloet und entweder auf der Erbe, ober menn biefe feucht, auf Unterlagen getrodinet, fobann in Gade terpadt und jum Transporte in die betreffenden Orte vorbereitet. Be trodener Die Blatter find und je forgfaltiger fie vor ber naturliden Faulnig bewahrt werden, besto tauglicher find biefelben. - Es liegt also im Interesse der Produzenten, bei dem Einsammeln ber Blatter mit ber nothigen Borficht ju Werke zu geben, damit biefelben in möglichst reinem und trockenem Zustande jur Fabrikazion gelan-gen. \*) Da die Lifchen nur ben fleineren Theil der Maispflanze auemachen, bleibt ben Broduzenten noch Stroh genug gur landwirth. ichaftliden Bermendung übrig, und ber Grlos fur bie Lifden erfcheint ale reiner Extrageminn, Den fie aus ihren Maisernten giehen. — Es ift daber munichenswerth, daß recht viele Produzenten ber biermit an fle ergehenden Ginladung jum Ginsammeln ber Lifden Folge geben.

Ge laft fich bieg um fo mehr erwarten, ale es fich hier um die Forberung eines neuen Industriezweiges handelt, Der bei größerer Entfaltung für bie vaterlandische Rational-Dekonomie von Bedeutung

werden burfte.

Wien, im August 1862.

A. Mitter Auer v. Welsbach mp.

f. f. hofrath, Direttor ber hof- und Staatebruderei und Oberleiter ber Schlöglmühler Merarial-Papierfabrif.

\*) Briefliche Offerte gur Lieferung folder qualitatmäßiger Lifden nimmt bie Staatebruderei entgegen.

### Obwieszczenie.

Korzyści z kukurudzianej rośliny.

Nr. 54304. W c. k. eraryalaej fabryce papieru w Schlögimühle w pobliżu Gloggnitz powiodło się wyrobić z kukuradzianej rośliny, a raczej z liści otulających kukurudze, doskonały papier, oraz wynaleziono tam sposób uzywania włókna kukurudzianej rośliny do przedzenia i tkania, niemniej z zawartych w kukurudzianej roślinie pozywnych części produkować po przymięszaniu zwyczajnej maki smaczny chieb.

Ażeby publiczności nastręczyć sposobność przekonania się naocznie tak o uzyskanych dotąd rezultatach jak o samej fabrykacyi, urządzone zostaną wystawy wyrobów z kukurudzianej rośliny najpierwej w Wiedniu w gmachu c. k. nadwornej drukarni rządowej, a potem także w innych większych miastach monarchyi.

Odczynianie pożywnych w kukurudzianej roślinie zawartych części odbywa się tymczasowo w c. k. fabryce papieru w Schlögl-

mühle i w gmachu c. k. drukarni rzadowej w Wiedniu.

Osobom prywatnym, którzy pod opieką najwyższych przywilejów nadanych radcy dworu Auerowi w własnym interesie korzystać pragna z powyżoznaczonych wynalazków, udzieli tenże najchętniej wszelkiego wyjaśnienia.

Instrukcya dla panów producentów kukurudzy.

Ażeby z tegorocznego zbioru kukurudzy można korzystać należycie i przyjść do ile możności wydatnej ilości powyż opisanych liści w odpowiednim stanie, należy postępować sobie przy zbiorze kukurudzy w następujący sposób:

Jeżeli po zupełnej dojźrzałości obłamano kukurudzę, w ówczas obiera się ją z otulających ją liści i suszy się takowe na ziemi, a jezeli ta jest wilgotna na podkladkach, potem pakuje się je w worki

i przygotowuje do transportu w odnośne miejsca.

Im suchsze sa liście i im staranniej chronieno je od naturalnej zgnilizny, tem więcej są pożyteczne. Jest zatem w interesie produkującego, ażeby przy zbieraniu liści postępował z największą ostrożnością, a to ażeby do fabrykacyi przyszły ile możności w jak najczystszym i najsuchszym stanie. \*) A ponieważ te liście stanowią tylko mniejszą część kukurudzianej rośliny, pozostaje produkującemu jeszcze słoma do gospodarskiego użytku, a dochód z powyż opisanych liści okazuje się jako czysty zysk uzyskany ze zbioru kukurudzy. Byłoby zatem do życzenia, ażeby ile możności jak najwięcej produkujących uczynili zadość wydanemu do nich niniejszemu zaproszeniu do zbierania liści otulających kaczan kukurudzy.

A należy się tego spodziewać tem bardziej, że idzie tu o wsparcie nowej gałęzi przemysłu, która przy większem rozwinięciu mogłaby być wielkiego znaczenia dla narodowej ekonomii ojczystej.

We Wiedniu, w sierpniu 1862.

A. Auer de Weisbach mp.

c. k. radca dworu, dyrektor nadwornej drukarni rządowej i głównie kierujący eraryalną fabryką papieru w Schlöglmühle.

\*) Pisemne oferty celem dostarczenia takich liści opisanej jakości przyjmuje drukarnia rządowa

(1655)

n

Kundmachung.

Mro, 6870. Wegen Berpachtung ber Tarnopoler flabtifchen Propinazion von

1. Brandmein mit bem Ausrufspreise von . 46555 fl. 84 fr. 2. Bier mit bem Augrufepeife von . . . . 12382 , 22 ,

3. Meth, Wisniak und Maliniak mit dem Aus.

oft. M. auf die Zeit vom 1. November 1862 bis Ende Oftober 1865 1339 . 88 mirb am 13. Ofrober 1862 in ber Ranglet bes Tarnopolor Gemeinde. amtes eine öffentliche Ligitagion abgehalten merben.

Das Badium beträgt 10% Des Ausrufspreifes; die naberen Begungen konnen in der Gemeindeamtekanglet eingesehen werden, und werden überdieß am Tage ter Ligitagion fundgemacht werden.

R. f. Kreisbehörde. Tarnopol, am 17. September 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 6870. W celu wydzierzawienia dochodów z Tarnopolskiej miejskiej propinacyi

3. Miodu, wiśniaku i maliniaku z ceną wywo-1339 , 88 na czas od 1. listopada 1862 r. do 31. października 1865 r. odbędzie się w urzędzie gminy Tarnopolskiej dnia 13. października b. r.

o godz. 9tej przed południem publiczna licytacya. Wadyum wynosi 10% ceny wywołania, szczegółowe zaś wa-

runki, które w dniu licytacyi ogłoszone zostaną, oprócz tego w urzędzie wyż wspomnionym wglądnąć można. C. k. władza obwodowa.

Tarnopol, dnia 17. września 1862.

Edift. (1660)Mrc. 30136. Dom Lemberger f. f. Landede ale Sandeles und Wechfelgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß bem Großhandlunge. hause Halberstam et Nierenstein ein vom Hirsch Wohl an eigene Ordre des Großhandlungshauses Halberstam et Nierenstein girirter Wechsel ddto. Tysmienitz ben 18. April 1861 über 500 fl. oft. IR. vier und einen halben Monat a dato in Lemberg zahlbar in Berluft gerathen ift.

Ge ergeht baber an ten Inhaber biefes Wechsels ber Auftrag. benfelben binnen 45 Tagen bem Gerichte vorzulegen, widrigens nach fruchtlos verstrichener obiger Frist dieser Wechsel amortisitt werden

Aus dem Rathe bes f. f. Landes- als Sandeles und Bechfelgerichtes. Lemberg, ben 21, August 1862.

(2)

Lizitazions: Unfundigung. (1664)

Mro. 8557. Bon ber f. f. Finang = Bezirfe = Tirekzion in Stryj wird bekannt gemacht, bag ber Bezug ber Fleische beziehungemeise Beinverzehrungefteuer in ben im nachfolgenden Berzeichniffe anges führten Pachtbezirfen auf Die Dauer eines oder breier Jahre unbedingt ober auf ein Sahr mit fillichmeigender Erneuerung auf ein ober zwei folgende Jahre bei berfelben ter öffentlichen Berfteigerung werbe unterzogen werden.

Dziennik urzedow

Die übrigen Ligitagionebedingniffe tonnen hieramte eingefeben

merden.

Stryj, am 25. Ceptember 1862.

Berzeich niß ber ju verpachtenden Begirte in Betreff Ginbebung ber Bleifch= und Weinverzehrunge=Steuer.

| Boff-Rro.                                                               | Name<br>bes<br>Pachthes<br>zirkes                                      | Pact=<br>Objekt                                                                                | Fistal-<br>preis                                                                                 | Badial-<br>betrag<br>fl. fr.                                                                                                 | Lizitazione=<br>tag                                                                            | Schriftl. Offerte<br>werben angenom:<br>men bis einschließig |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14 | Rozdół<br>betto.<br>Kałusz<br>Mikolajów<br>tetto.<br>Wojniłów<br>Skole | Fleisch<br>Wein<br>Fleisch<br>Fleisch<br>Fleisch<br>Wein<br>Fleisch<br>Wein<br>Wein<br>Fleisch | 7379 — 111/, 3662 59 170 40 2219 28 844 22 2056 45 151 66 4140 54 1305 19 65 56 35 209 74 474 89 | 737 90<br>54 72<br>366 26<br>17 4<br>221 93<br>84 42<br>205 64<br>15 16<br>414 5<br>130 52<br>6 56<br>3 50<br>20 98<br>47 48 | 1862 Bor- mittage.  6. Oft. 1862 Rachm.  7. Oft. 1862 Borm.  7. Oft. 1862 Rachm.  8. Oft. 1862 | 6. Oft.                                                      |

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8557. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stryju ogłasza się, że prawo poboru powszechnego podatku konsumcyjnego od wina i miesa w nastepnie załączonym spisie wymienionych powiatach na rok jeden lub trzy lat bezwarunkowo, lub na rok jeden z zatrzeżeniem milczącego odnowienia na następujący drugi i trzeci rok w drodze publicznej licytacyi wydzierzawione będzie.

Reszta warunków licytacyi mogą być przejrzane w tutejszym

urzędzie.

Stryj, dnia 25. września 1862.

Spis

wydzierzawić się mających powiatów względem poboru podatku konsumcyjnego od wina i miesa.

| konsumeyjuego ou with i mięsa.                                          |                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| Liczba bieżąca                                                          | Nazwisko<br>powiatu<br>dzierzawy                                                                    | Przed-<br>miot<br>dzie-<br>rzawy                                       | Cena<br>fiskalna<br>zł.   kr.                                                                                                | wadyum<br>wynosi<br>zł.  k.                                                                                                  | Dzień<br>licytacyi                                                                                                    | Oferty pisemne<br>przyjmuje się<br>włącznie do dnia               |  |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14 | Stryj dto. Bolechów dto. Dolina Rożniatów Rozdoł dto. Kałusz Mikołajów dto. Wojniłów Skole Żydaczów | mięso wino mięso wieso mięso wino mięso wino mięso wino wino wino wino | 7379 - 11½<br>3662 59<br>170 40<br>2219 28<br>844 22<br>2056 45<br>151 66<br>4140 54<br>1305 19<br>65 35<br>209 74<br>474 89 | 737 90<br>54 72<br>366 26<br>17 4<br>221 93<br>84 42<br>205 64<br>15 16<br>414 5<br>130 52<br>6 56<br>3 50<br>20 98<br>47 48 | 6. paźdz. 1862 przed poł. 6. paźdz. 1862 po poł. 7. paźdz. 1862 przed poł. 7. paźd. 1862 po poł. 8. paz. 1862 po poł. | 5. pazd.<br>(1862.)<br>(6. pazd.<br>(1862.)<br>17. pazd.<br>1862. |  |  |

(1667)Dro. 5948. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird bem unbefannten Orte fich aufhaltenben Philipp Schanz mittelft gegenwätti. gen Gtiftes befannt genacht, es fet uber Unfuchen bes Hersch Ber Lindner aus Stryj auf Grund bes Dechfels ddto. Stryj ben 21. Februar 1862 über 40 fl. oft. 20. mit hiergerichtlicher Bahlungeauflage ddto. 9. Juli 1862 Bahl 5948 bem Philipp Schanz ale Alfgeptanten aufgetragen moiten, tie eingetlagte Wechselfumme 40 fl. oft. 2B. fammt Binfen 6% vom 21. April 1862, und Gerichtefoften 4 fl. 4fr. oft. 2B. binnen 3 Togen bei Bermeitung medfelredtlicher Grefugion ju bezahlen.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten unbefannt if, fo bat bas f. f. Kreisgericht ju beffen Beitretung und auf besfelben Befahr und Rofien den hiefigen Landes- und Gerichte-Aldvofaten Dr. Gregorowicz mit Gubflituirung bee herrn Landes, und Gerichts : Abvofaten Dr. Pawlidski als Kurator bestellt, und bemfelben bie oben angeführte Bablungsauflage zugestellt.

Dom f. f. Rreisgerichte.

Sambor, ben 17. Ceptember 1862.

Rro. 1156. Bon dem f. f. Begirtsamte gu Grodek als Gericht wird befannt gemacht, es fet am 1. Dat 1856 Franz Bodnar, Bur ger ju Grodek ohne hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung geftorben.

Da dem Gerichte der Aufenthalt deffen Gohne Felix und Robert Bodnar unvefannt ift, fo merden biefelben aufgefordert, fic binnen Einem Sabr von dem unten gefehten Tage an, bei biefem Gerichte ju melden und bie Erbeerflarung anzubringen, mibrigenfalls biefe Bers laffenschaft mit ben fich meldenden Erben und bem fur fie aufgestellten Rurator herrn Venzel Mayer abgehandelt merden murbe.

R. f. Begirtegericht.

Grodek, am 15. Juli 1862.

#### E dykt.

Nr. 1156. C. k. urzad powiatowy jako sad w Grodku ob wieszcza, że na dniu 1. maja 1856 Franciszek Bodnar w Gródku

bez zostawienia ostatniej woli rozporządzenia zmarl.

Sąd nieznając pobytu tegoż synów p. p. Feliksa i Roberta Budnara wzywa ich, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosili się w tym sądzie i oświadczenie do spadku tego wnieśli, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonymi współspadkobiercami i ustanowionym dla nieobecnych ku ratorem p. Wacławem Mayerem przeprowadzi się.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Grodek, dnia 15. lipca 1862.

(1671)Lizitazions = Ankundigung.

Mro. 6776. Bon ber f. f. Finang. Bezirfe. Direfzion in Zol kiew wird mit Beziehung auf die Ligitazione. Kunt machung vom 4tet September 1862 3. 6060 jur allgemeinen Renntniß gebracht, bag megegen Berpachtung tes Bergehrungesteuer. Bezuges vom Gleischver brauche fammt bem 20%gen Bufdiage in bem aus dem Martie Raws und den zugetheilten 30 Ortichaften, fur das Jahr vom 1. November 1862 bis Ende Oftober 1863, oder auch auf brei Jahre, b. i. vom 1. November 1862 bie Ende Oftober 1865 am 7. Oftober 1862, Die zweite, und wenn diefe erfolglos bleiben follte, am 14. Oftober 1862 die dritte Ligitagion bei dem Rawaer f. f. Finangwach-Rommiffar abgehalten werden wirb.

Der Fiefalpreis fur ein Jahr beträgt 3130 fl., d. i. brei Saufend Ginhundert und breißig Gulden oft. 28., worin auch ber 20%

Bufchlag enthalten ift.

Der gebnte Theil bievon ift als Badium ju erlegen.

Chriftlide gefiegelte und mit bem Badium belegte Offerten, fint bis jum 6ten, beziehungeweife 13. Oftober 1862 einschließig beim Rawaer f. f. Finanzwad: Kommiffar einzubringen.

Die übrigen Ligitagionebetingniffe fonnen sowohl bei biefer f. f. Finang-Begirke-Direkzion ale auch bet dem Rawaer f. f. Finangmad Rommiffar eingefehen werden.

Bon ber f. f. Binang = Begirte . Direfgion.

Zolkiew, am 24. September 1862.

(1663)Cotift.

Dr. 41449. Bon bem f. f. Landes. ale Bechfelgeridte mirb tem, dem Bohnorte unbefannten herrn Alfred Wojozyaski mit bie fem Chifte befannt gemacht, doß gegen denfelben Ester Necheles megen 910 fl. oft. 28. eine Zahlungbauflage am 18. September 1861 3. 40593 ermirft bat.

Da ter Wohnort bee herrn Alfred Wojczyński unbefannt ift, fo wird temfelben der Landes. Aldvokat Dr. Rechen mit Substituirung bes Landes-Advokaten Pleiffer auf beffen Befahr und Roften jum Rus rator bestellt und demfelben der oben angeführte Befcheid diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Lander. ale Wechfelgerichte.

Lemberg, am 23. September 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 41449. C. k. sad krajowy lwowski jako sad wekslowy oznajmia niniejszem niewiadomemu z miejsca pobytu Alfredowi Wojczyńskiemu, iż przeciw temuz Estera Nechelesowa uzyskała nakaz zaplaty pod dniem 18. września 1862 l. 40593 z powodu pretensyl o 910 złr. wal. austr.

Gdy miejsce pobytu Alfreda Wojczyńskiego nie jest wiadome, przeto wyznacza się temuż za kuratora adwokat Hechen z podstawieniem adwokata Pfeifra, i temuż kuratorowi rzeczona uchwala dorecza się.

Z rady c. k. sadu krajowego jako handlowego. Lwów, dnia 23. września 1862.

(1670) Rundmachung. (1)

Dr. 2429. Beim f. f. Begirfeamte in Solotwina, eventuell einem anderen f. f. Bezittkamte im Sprengel bes Lemberger f. t. Obers landesgerichts ift eine Abjunttenftelle mit bem Jahresgehalte von 735 fl. oft. D. proviforisch zu beseten.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre vorschriftemaßig infiruir. fen Gesuche bis 15. Ottober I. 3. bet biefer Rommiffion einzubringen, und es werden bieponible Beamte befonders berüdfichtiget werden. Bon ber f. f. galigiichen Lander-Rommitfion für Personalange.

legenheiten ber gemischten Begirteamter. Lemberg, ben 19. September 1862.

(1681) Rundmachung.

Der. 7545. Bon Seite ber Kolomeaer f. f. Rreisteborbe mirb befannt gemacht, bag megen Be pachtung der Landesitragen-Weg- und Brudenmautstagion Niezwiska nach ber II. Tarifollaffe am 10. Ettober d. J. die zweite, am 14. Oftober die dritte Offertenverhandlung, enblich am 15. Oftober b. J. Nachmittage 4 Uhr eine mundliche Lizitazion in der freisbehördlichen Kanglet ftattfinden wird, bei deren Abidluß bie eingelaufenen Offerten eröffnet merben.

Die Berpachtung geschieht auf ein oder nach Umftanden auf drei nacheinander folgende Jahre vom 1. November 1. J. angefangen; der Ausrufepreis für bie jahrliche Pachtrate beträgt Zweitausend Funf.

hundert Siebengig Gulben 50 fr. oft. 28.

Bei gleichen schriftlichen und mundlichen Unbothen erhalt ber

schriftliche (Differten) den Borgug.

Das Natium, mit welchem auch bie Offerten verfeben fein muffen, beträgt 10% bes Ausrufepreises.

Die naberen Ligitagionebedingniffe gleichen jenen fur die Mera-rial-Mauthftagionen und konnen in der freisbehördlichen Kanglei eingefeben merben.

Bon der f. f. Rreisbehörde. Kolomea, am 23. September 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 7545. Ze strony c. k. władzy obwodowej w Kołomyi ogłasza się niniejszem, że w celu wydzierzawienia myta drogowego i mostowego w Niezwiskach podług II. klasy taryfowej odbędzie się na dniu 10. października 1862 druga, dnia 14. października trzecia licytacya w drodze ofertów, a nakoniec dnia 15. października b. r. o godzinie 4. popołudniu ustna licytacya w kancelaryi c. k. urzeda obwodowego, przy której zakończenia wniesione oferty odpieczetowane i odczytane zostaną.

Dzierzawa trwać ma rok jeden lub podług okoliczności przez trzy lata po sobie następujące, począwszy od 1. listopada b. r.

Cena fiskalna jednorocznej raty wynosi Dwa Tysiace Pięcset

Siedmdziesiąt złr. 50 kr. w. a.

Przy jednakowych ustnych i pisemnych ofertach otrzyma oferta

pisemna pierwszeństwo.

Wadyum, w które także pisemne oferty zaopatrzone być mają,

wynosi 10% od kwoty fiskalnej.

Blizsze warunki licytacyi są takież same jak przy wydzierzawianiu skarbowych stacyi mytowych, i moga na zadanie w biórze tutejszej c. k. władzy obwodowej udzielene być do przejrzenia. Z c. k. władzy obwodowej.

Kolomyja, dnia 23. września 1862.

(1675)Kundmachung.

Dr. 59220. Bur Sicherstellung ber Dedftofflieferung in bas 4te Biertel ber 82., die gange 83. und 1., 2. u. 3. Biertel ber 84. Meile ber Karpathen - Saupistraße, ferner in das 3. Biertel ber 1., 1. u. 2. Diertel ber 2., 1. Biertel ter 3., 2. Biertel ber 4. und 1. u. 2. Biertel der 6. Dieile ber Kuttyer Berbindungestraße im Kolomener Strafenbaubezirfe pro 1863 wird eine abermalige Offeriverhandlung abgehalten.

Die sonfligen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit der b. o. Berorinung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Df. fertbedingniffe fonnen fammt ben betreffenden Roftenüberfchlagen bei ber Kolomeaer Rreiebehörde ober bem bortigen Strafenbaubezirfe ein-Befeben merben.

Unternehmungeluftige merben hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerten längftens bis 23. Oftober 1. 3. bei der genannten Rreisbehorde ju überreichen.

Rachtragliche Unbote werden burchaus nicht berücksichtigt werben. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 22. Geptember 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 59220. Dla dostarczenia materyału na pokrycie gościńców, jako to: dla  $\frac{4}{4}$  mili 82, dla catej 83. i  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{2}{4}$  i  $\frac{3}{4}$  84. mili karpackiego gościńca głównego, dalej dla  $\frac{3}{4}$  1.,  $\frac{1}{4}$  i  $\frac{2}{4}$  2.,  $\frac{1}{4}$  3., 4 4. i 1/4 i 2/4 6. mili komunikacyjnego gościńca w Kutach w Kolomyjskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się powtórną licytacyę za pomocą ofert.

Inne pewszechne i specyalne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z daja 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert, niemniej fiskalne ceny moga być przejrzane w kancelaryi Kołomyjskiej władzy obwodowej albo tamtejszego powiatu dla budowy gościńców.

Wzywa się zatem przedsiębiorców, ażeby swoje w 10% wadyum zaopatrzone oferty złożyli przy pomienionej powyżej władzy obwodowej najdalej do dnia 23. października b. r.

Oświadczenia dodatkowe zadna miarą uwzględuione nie zostaną. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 22. września 1862.

Edift.

Rro. 4770. Bom f. f. Begirffamte ale Beridt in Sniatyn wird ben abmefenden Erben nach Gregor Baracz Ram. Kajetan Zeregiewicz und Kajetan Bogdanowicz mittelft gegenwärtigen Sbiftes befannt gemacht, es habe wiber biefelben Meschulim Schouer wegen Lojdhung ber Cumme von 5000 fl. BB. f. R. G. aus bem Laftenftanbe ber Realitat Rro. 3 in Sniatyn lib. dom. tom. 1. pag. 168 L. P. II. & III. am 9. Ceptember 1862 j. 3. 4770 eine Rlage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur mundlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf ten 10. Dezember 1862 um 9 Uhr Fruh fefigefest murbe.

Da der Aufenthalteort ber Belangten biefem I. f. Begirtegerichte unbefannt ift, fo bat basfelbe gu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben geren Telesphor Pfau jum Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber für Galigien vorgefchries

benen Gerichtsordnung verhandelt werden mird.

Durch dieses Edift merden bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmaffigen Rechtemittel ju ergreifen, indem fie die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen fich felbit beizumeffen haben werden.

Sniatyn, am 19. September 1862.

Edykt.

Nr. 4770. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Sniatycie zawiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców po ś. p. Grzegorzu Barączu, jako to: p. p. Kajetana Zerygiewicza i Kajetana Bogdanowicza, iz przeciw nim Meszulem Schöner o zmazanie sumy 5000 złr. w.w. z p. n. w stanie biernym realności pod l. kons. 3 w Sniatynie lib. dom, tom. I. pag. 168. l. p. II. & III. zaintabulowanej na dniu 9. września 1862 do 1. 4770 pozew wydał, w skutek czego do ustuej rozprawy termia na dzień 10. grudnia 1862 o godz. 9ej z rana wyznaczony i do zastępstwa nieobecnych p. Telesfor Plau jako kurator postanowiony został, z którym wniesiona sprawa podłog ustaw sądowych dla Galicyi istniejących przeprowadzoną będzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na pomienionym terminie osobiście staneli, albo odpowiednie prawne dokumenta postanowionemu kuratorowi udzielili, lub tez innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, ogólnie . azeby wszystkich prawnych środków do swej obronyużyli, poniewaz w razie przeciwnym niepomyślae skutki z zaniedbania wyniknąć mogace, sami sobie przypisać beda musieli. Sniatya, dnia 19. września 1862.

Obwieszczenie. Nr. 6568. C k. sąd obwodowy tarnopolski nieznajomę z ży-

cia i miejsca pobytu p. Franciszkę Czarneckę, a w razie zejścia jej z tego światu nieznajomych z imienia, zycia i miejsca pobytu jej spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż pani Jerena z Malkowskich hr. Czarnecka przeciw nim pod dniem 13. września 1862 do liczby 6568 pozew do ustnego postępowania o ekstabulowanie kwoty 1520 duk. jako połowę sumy 3040 duk. w stanie dłużnym dóbr Toki dom. 72. pag. 393, l. 15. on. i dom. cod. pag. 396. n. 22. on. na imię pani Franciszki Czarneckiej zaintabulowanej wniesła, w skutek czego do ustnej rorprawy termin na 16. grudnia 1862 o godz. 10. przed południem wyznaczony został.

Poniewaz miejsce pohytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. krw. Krattera, zastępcą tego zaś pau adwokat Dr. Frühling z niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące, wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sądowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać beda musieli.

Tarnopol, dnia 15. września 1862.

Konkurs = Ausschreibung. (1682)

Mro. 14273. Bu befegen ift im Bereiche ber f. f. Finang-Lan=

des Direfzion in Krakau:

Gine fabile Ranglei - Offizialeftelle (Leiter ber Silfeamter) mit bem Gehalte jahrlicher 735 fl. oft. Mahr., eventuell eine Offizialoftelle mit dem Gehalte jahrlicher 630 ft. of B oder 525 ft. oft. B., fammtlich der X. Diatenflaffe.

Bewerber um biefe Stellen haben ihre gehörig botumentirten Gefuche unter Nachweifung der allgemeinen Erforderniffe für den Staates bienft, und inebefondere ber gurudgelegten Studien, Bermendung, ber Gignung fur den angeführten Boften überhaupt und hinfichtlich der Stelle mit 735 fl. der Befähigung gur Leitung der Silfeamter, ferner ber Renninis ber Amte- wie auch der polnischen Sprace, unter Beifügung ber allenfälligen Bermandischaftes oder Comagerschafts-Berhaliniffe mit ben Finanzbeamten Diefes Bermaltungegebietes im vorgeichriebenen Dienstwege bei dem Praffoium diefer Finang-Landes-Direfzion binnen 4 Bochen einzubringen.

Auf disponible Beamten, welche die Gignung befigen, und nachs

weisen, wird vorzugemeife Ruckficht genommen werden. Bon ber f. f. Finang-Landes-Diretzion.

Krakau, ben 25. September 1862.

(1669) E d y k t.

Nr. 1694. C. k. sad powiatowy w Radymnie oznajmia, że na dniu 15. maja 1854 umarł Pietr Ludwik dw. im. Katyński w Laszkach z pozostawieniem kodycylu pisemnego z dnia 14. maja 1854.

Sąd nieznając pobytu pozostałego syna Feliksa Katyńskiego, wzywa takowego jako prawnego współspadkobierce, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrazonego licząc, zgłosił się w tym sądzie i wniósł oświadczenie swe do spadku, wprzeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi już spadkobiercami i z ustanowionym dla niego kuratorem Nazarym Wojtowiczem przeprowadzonym będzie.

C. k. sad powiatowy.

Radymno, dnia 17. września 1862.

(1650) Lizitazions-Ankundigung. (3

Mro. 59046. Am 2. Oftober I. J. wird mahrend ber vorund nachmittagigen Amtsstunden in dem f. f. Statthaltereigebaute zu Lemberg eine zweite öffentliche Lizitazion zur Sicherstellung der Bespeisung:

1) ber Straffinge bes Provinzial-Strafbaufes, 2) die Lieferung bes Brodes für dieselben, bann

3) ber Spitalsfost und

4) ber Extraporzionen für bie genannten Sträflinge, fo wie auch 5) ber Bespeisung ber Lemberger Polizefarrestanten für das Berwaltungsjahr 1862/3 b. i. für die Zeit vom 1. November 1862

bis dahin 1863 abgehalten werden. Das Reugeld befieht in dem zehnten Theile der nach den Marft= Durchschnittspreisen fur bas beilaufige Erforderniß ausgemittelten

jahrlichen Bergutung, beträgt baber:

bei 2) 4190 fl. öft. W., bei 1) und 3) 7130 fl. öft. W.,

bei 4) 340 fl. oft. M. und ist in diefen Beträgen vor bem Beginne ber Lizitazion zu Santen ber Lizitazions Kommission zu erlegen. Das Erforderniß und das Reugeld bis 5) wird von ber Lizi-

tagione Rommiffion befannt gegeben merben.

Unternehmungelustige werden aufgefordert, fich mit einem, nicht uter ein Sahr zuruchgerechnet, ausgestellten Zeugnise ter Ortsobrige feit über ihre Berläglichfeit und guten Bermögensumstände bei ber Lizitazions - Kommiffion auszuweisen, widrigens sie zur Berhandlung nicht zugelaffen werden.

Die übrigen Lizitazione . Bedingniffe merten bei ber Lizitazion bekannt gegeben, konnen aber auch bei ber Strafbaus : Werwaltung eingesehen werden. Uebrigens merben vor und mahrend der Lizitazioneverhandlung schriftliche, mit bem Reugelbe versehene Offerten

angenommen.

Lemberg, am 23. September 1862.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 59046. Dnia 2. pażdziernika b. r. podczas przed- i popoludniowych godzin urzędowych odbędzie się w gmachu c. k. Namiestnictwa we Lwowie druga publiczna licytacya dla zabezpieczenia zaprowiautowania:

1) aresztantów prowincyalnego domu karnego,

2) dostarczenia chleba dla tychże, dalej

3) szpitalnego wikta i

4) osobnych (extra) percyi dla pomienionych aresztantów, jak niemniej

5) zaprowiantowania aresztantów lwowskiej policyi, na administracyjny rok  $186^2/_3$  to jest za czas od 1. listopada 1862 do dnia 31. października 1863.

Wadyum składa się z dziesiątej części rocznego wynagrodzenia wymiarkowanego według przeciętnych cen targowych za przypuszczalną potrzebę, wynosi zatem:

przy 2) 4190 zł. w. a.,

przy 1) i 3) 7130 zł. w. a.,

przy 4) 340 zł. w. a. i w tych kwotach ma być złożone przed rozpoczęciem licytacyj do rak licytacyjnej komisyi.

Potrzebę i wadyum przy 5) oznajmi licytacyjna komisya. Przedsiębierców wzywasię, ażeby przed licytacyjną komisyą wykazali się najdalej przedrokiem wystawionemi świadectwami miejsco-

kazali się najdalej przedrokiem wystawionemi świadectwami miejscowej władzy co do ich pewności i dobrych stosunków majątkowych, w przeciwnym bowiem razie nie zostaną przypuszczeni do licytacyi. Inne warunki licytacyjne zostaną ogłoszone przy licytacyi,

moga atoli być przejrzane także w administracyi domu karnego.— Zresztą tak przed jak niemniej podczas licytacyjnych rozpraw przyjmować się będzie pisemne w wadyum zaopatrzone oferty.

We Lwowie, dnia 23. września 1862.

(1632) Offerten = Ligitazions = Ankundigung. (3)

Mr. 16481. Am 27. Oftober 1862 um 9 Uhr Bormittags wird bei der Czernowitzer f. f. Finang Begirts Direfzion die Eröffnung der Offerten jum Erfauf von 400 Bentner und von 130 Bentner kalzionirter Holzpotasche stattfinden.

Die Uebergabe diefer Potafde gefchieht, u. zw. von 400 Bentner in ten Magazinen zu Solka und Fürstenthal und von 130 Bentner

in tem Magazine zu Czudin

Die Anbothe find auf jebes Quantum abgesondert zu ftellen, bas erftanbene Quantum binnen 30 Sagen nach ber Bestätigung zu bezahlen und zu übernehmen.

Die Offerten find mit bem Badium à 1 fl. pr. Bentner im Baa-

ren oder in Staatspapieren nach bem Rurfe gu belegen.

Die Offerte muß die Erklärung, daß fich Offerent allen Lizitazionsbedingnissen unterziehe enthalten, mit dem besagten Angelde belest sein, und es ist darin der für Einen Netto Wiener-Zentner angebotene Betrag, wornach ter Kaufbetrag für das ganze zu erkaufende Duantum berechnet werden soll, in Ziffern als auch in Buchstaben auszudruden.

Die sonstigen Ligitagionebedingniffe tonnen bei ber Czernowitzer

Finang-Begirte. Diretzion eingesehen werben.

Bon ber f. f. Finang. Bezirte. Direkgion.

Czernowitz, am 10. September 1862.

#### Doniesienie o licytacyi za pomocą ofert.

Nr. 16481. Dnia 27. października 1862 o godzinie 9tej przed południem rozpocznie się w Czerniowieckiej c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej otwieranie ofert celem nabycia 400 cetnarów i 130 cetnarów kalcyonowanego potażu.

Oddanie tego potażu nastąpi, jako to: 400 cetnarów w magazynach w Solce i Fürstenthalu a 300 cetnarów w magazynach

w Czudynie.

Deklaracye mają opiewać na każdą ileść osobno, a uzyskana ilość ma być w ciągu 30 dni po potwierdzeniu zapłaconą i odebraną. Oferty mają być zaopatrzone w wadyum po 1 złr. od każdego cetnara a to w gotówce albo papierach rządowych według kursu.

Oferty muszą zawierać oświadczenie, że oferent poddaje się wszystkim warunkom licytacyjnym, niemniej zaopatrzone być muszą w powyżej przytoczone wadyum i kwota ofiarowana za jeden wiedeński cetnar, według której kwota kupna za całą nabyć się mającą ilość powinna być obliczona, musi być wyrażona w cyfrach i literach.

Inne warunki licytacyjne mogą być przejrzane w Czeraiowieckiej finansowej dyrekcyi powiatowej.

Z c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej. Czerniowce, dnia 10. września 1862.

Nto. 40617. Dom f. k. Landes- als Sandelsgerichte mird bem Alfred Wojczyński und Kaliksta Wojczyńska mittelft gegenwartigen Ediftes tefannt gemacht, es habe wider sie Joachim Bernstein sub praes. 2. September 1862 Zahl 38524 ein Gesuch um Zahlungs-austage der Wechselsumme pr. 660 fl. öft. W. s. N. G. Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 4. September 1862 Zahl 38524 bewilligt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Landes, als Handelsgericht zu deren Bertretung und auf ihre Gesfahr und Rosten den hiefigen Advokaten Dr. Rechen mit Substituterung des Advokaten Dr. Pfeitfer als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsche nach der für Galizien vorgeschriebenen

Mechfelordnung verhandelt merben mirb.

Durch biefes Gift werben bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtst behelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Landes- ale Sanbelegerichte.

Lemberg, am 18. Ceptember 1862.

(1648) © b i f t. (3)

Rro. 40615. Bom f. f. Landes als Handelsgerichte wird den belangten Alfred und Kaliksta Wojczyńskie mittelft gegenwartigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider dieselben Sime Jente Goldberg ein Gesuch suh praes. 16. September 1862 Bahl 40615 wegen Bahlung ber Wechselsumme pr. 600 fl. öft. B. s. v. G. angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 18. September 1862 Bahl 40615 bewilligt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landes, als handelsgericht zu deren Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Abvokaten Dr. Rechen mit Substistuirung des Advokaten Dr. Pleiker als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wech-

selordnung verhandelt merden mirb.

Durch dieses Ebilt werben bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechte, behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Landes= ale Handelsgerichte.

Lemberg, am 18. September 1862,

(1662)Rundmachung.

Mro. 58555. Der im vorigen Monate in ber hauptstadt Lemberg bestandene Gefundheitegustand fann als ein gunftiger bezeichnet werten, indem ben relativ nicht gahlreid vorgefommenen Rrantheits. fallen fein herrichender Char fter aufgedrudt mar.

Im hiefigen allgemeinen Rrantenhause find gu ben in ber Beil.

pflege verbliebenen 523 Kranten 392 zugemachfen.

Won bem Gesammtkranfenzustande von 915 find 335 gebeilt, und 24 ungeheilt entlaffen worden, 30 find geftorben und 526 in neiterer Behandlung verblieben.

In der Saupistadt tamen im vorigen Donate 196 Sterbfalle por, du benen bie Lungen. Tuberfulofe wieder bas ftarffte Rontingent

lieferte.

Lemberg, ben 19. September 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 58555. Stan zdrowia we Lwowie w zeszłym miesiącu sierpnia można nazwać pomyślnym, gdyż z nielicznych stosunkowo słabości nieprzybrała żadna charakteru przeważnego. W tutejszym głównym szpitalu przybyło do pozostałych z lipca 523 chorych, 392 świeżych w miesiącu sierpniu, a z ogólnej liczby 915 chorych wyzdrowiało 335, puszczono nieuleczonych 24, umarło 30, a 526 Pozostało do dalszej kuracyi. W całem mieście wydarzyło się w ze-82łym miesiącu 196 wypadków śmierci, a najwięcej ich przypadło, jak zwykle, na tuberkuły.

(1652)C d i f t.

Mro. 41164. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem orn. Alfred und Fr. Kalixta Wojczyńskie mit Diesem Edifte befannt gemacht, daß mider biefelben in Folge des Gefudes bes Leib Losch negen tes Betrags von 378 fl. oft. 2B. f. R. G. mit Befdeid bom 5. September 1862 Bahl 38778 bie Bahlungeauflage erlaffen murbe.

Da ber Wohnort berfelben unbefannt ift, fo mird ber Gr. Ad-Pofat Dr. Rechen mit Cubfituirung Des Grn. Advofaten Dr. Pfeiffer auf ihre Wefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben ter oben angeführte Befdeib Diefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 22. September 1862.

E dy k t

Nr. 41164. (. k. sad krajowy la owski p. Alfreda Woyczyńskiego i p. Kalikste Woyczyńska niniejszem uwiadamia, że przeciw im w skutek prosby Leiba Losch względem ilości 378 zt. a. w. z przynależytościami uchwała z dnia 5. września 1862 do 1 38778 nakaz zapłacenia wydany został.

Poniewaz miejsce pobytu nieobecnych niewiadome jest, przeto postanawia się na ich wydatki i niebezpieczeństwo obrońca p. adwokat krajowy Dr. Rechen, zastępcą zaś jego p. adwokat krajowy dr. Pfeiffer i pierwszemu pomienione rozstrzygnienie sądu doręczono.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 22, września 1862.

(1653)Edift.

Mro. 41165. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem frn. Alfred und Fr. Kalixta Wojczyńskie mit diefem Gdifte betannt gemacht, daß auf Ansuden bes Salamon Bund megen bes Betrage von 350 fl. oft. B. f. N. G. mit Bescheib vom 5. September 1862 3. 38779 die Bablungeauflage miber Diefelben erlaffen murbe.

Da ber Wohnort derfelben unbefannt ift, fo mird ber gr. Ad. vofat Dr. Rechen mit Cubfituirung bes Grn. Abvotaten Dr. Pfeiffer auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheib biefes Gerichtes jugestellt. Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 22. September 1862.

Edykt.

Nr. 41165. C. k. sad krajowy lwowski p. Alfreda Wojczyńskiego i p. Kalixte Wojczyńska niniejszem uwiadamia, że przeciw im na prosbe Salamona Bund względem ilości 350 zł. w. a. z przynalezytościami uchwałą z dnia 5. września 1862 do 1. 38779 nakaz zapłacenia wydany został.

Ponieważ miejsce pobytu nieubecnych niewiadome jest, przeto postanawia się na ich wydatki i niebezpieczeństwo obrońca p. adwokat krajewy Dr. Rechen, zastępca zaś jego p. adwokat krajowy Dr. Pfeiffer i pierwszemu pomienione rozstrzygnienie sądu doreezono.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 22. września 1862.

Lizitazione Ankündigung. (2)Dro. 7813. Bon ber f. f. Finang-Begirke-Direfgion in Kolomea mirb eine öffentliche Berfteigerung jur Berpachtung ber Gin-

a) Der Fleifche und b) ber Wein : Bergehrungesteuer in bem

Pactbegirte Kolomea, bann

c) der Fleisch-Bergehrungofteuer im Pachtbegirte Kutty fur bas Bermaltungefahr 1863 mit ober ohne fillschweigender Bertrags . Er-

neuerung oder auch für brei Jahre unbedingt,
(zu a) und b) am 6. Oftober 1862 und (zu c) am 7. Oftober 1862 and (zu c) am 7. Oftober 1862 abgehalten werden. Der einjährige Ausrufspreis beträgt für

bas Objeft a) 13039 fl. 30 fr. öft. 28., für bas Objeft b) 1353 fl. 83 fr. oft. 28., fur bas Objeft c) 6789 fl. oft. 28., worin auch bie Gemeindezuschläge ber Ctadt Kolomea fur a) mit 331/3% und fur b) mit 55%, bann ber Stadt Kutty fur c) mit 40% enthalten find.

Die übrigen Ligitagionebedingungen find im Amteblatte ber Bem.

berger Beitung vom 15. Ceptember 1862 Rr. 212 enthalten. Bon ber f. f. Finang. Begirte. Diretzion.

Kolomea, den 23. September 1862.

E b i f t.

Mro. 39577. Bon bem f. t. Landes, als Sandelsgeriche mirb dem, dem Bohnorte nach unbefannten Jedriej Smulski mit diefem Edifte befannt gemacht, daß mider ihn über Anfuchen des Israel Kaczki ein Bahlungeauftrag unterm Beutigen g. 3. 39577-1862 pto. Bahlung von 500 fl. oft. 28. f. R. G. erlaffen wurde.

Da ber Bohnort tes Jedrzej Smulski unbefannt ift, fo mitb bemfelben ber herr ganbes : und Gerichte . Abvofat Dr. Zminkowski mit Cubfituirung bes herrn Landes - und Berichte . Abvofaten Dr. Duniecki auf feine Gefahr und Roften jum Rurator beftellt, und bem. felben der oben angeführte Bablungsauftrag Diefes Gerichtes jugefteut.

Bom f. f. gandes= als Bandelegerichte.

Lemberg, am 11. September 1862.

E b i f t.

Mro. 41450. Bon dem f. f. Lemberger Lanbes. als Sandels: Berichte wird bem, bem Bohn, und Aufenihaltsorte nach unbefannten herrn Alfred Wojczyński mit biefem Edifte bekannt gemacht, daß über die Rlage des Salamon John pto. 1050 fl. oft. 28. f. N. G. unterm 5. Ceptember 1862 Bahl 38813 ber Bahlungsauftrag gegen Alfred Wojczyński erlassen murte.

Da der Wohnort des herrn Alfred Wojczyński unbefannt ift, fo wird demfelben ber herr Dr. Rechen mit Substituirung bes herrn Dr. Pfeiffer auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Bablungeauftrag diefes Gerichtes gu.

Dom f. f Lemberger Landes als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 24. September 1862.

(1661)Lizitazions-Ankündigung. Rro. 8690. Bon ber f. t. Finang Begirfe. Diretzion in Brody wird jur Kenntniß gebracht, daß die Ginhebung ber Berzehrungeffeuer vom Kleinverschleiße gebrannter geiftiger Fluffigkeiten F. P. 1-3 in bem Brodyer Bollausschluße und zwar: in bem aus 14 Ortschaften gebildeten Pachtbegirte, fo wie des ber Stadtfommune Brody bewillig. ten Buschlages auf die Dauer Gines Jahres, namlich vom 1. Rovem. ber 1862 bis Ende Oftober 1863 mit fillschweigender Erneuerung auf ein zweites und drittes Jahr, im Falle ber unterbliebenen Auf. fundigung, oder unbedingt auf brei Jahre b. f. vom 1. Movember 1862 bis Ente Oftober 1865 mit Bergichtleiftung auf bas mechfelseitige Auffundigungerecht im Bege ber öffentlichen Berfteigerung verpachtet mird.

Die Versteigerung wird am 20. Ofcober 1862 Rachmittags bei ber f. f. Finang. Bezirte. Direktion in Brody vorgenommen werden.

Der Fiefalpreis betragt ben fahrlichen Pactifdilling von 29362

Das 10% Babium entfallt mit 2936 fl. 20 fr.

Schriftliche Offerten find bei bem t. f. Finanzbezirksbirektor bis 19. Oftober 1862 6 Uhr Abends gu überreichen.

Brody, am 24. September 1862.

Ogłoszenie licytacyi. Nr. 8690. C. k. finansowa Drekcya powiatowa w Brodach podaje do publicznej wiadomości, że pobór konsumcyjnego podatku od przedaży goraych napojów w małych ilościach, L. T. 1-3. w Brodzkim obrębie celnym jako to: w dzierzawnym z 14 miejsc składającym się powiecie, niemniej pobór przyzwolonego Brodzkiej gminie dodatku na czas jednego roku to jest od dnia 1. listopada 1862 do końca października 1863 z milczącem odnowieniem na drugi i trzeci rok w razie naniedbanego wypowiedzenia, albo bezwarunkowo na trzy lata to jest od 1. listopada 1862 do końca października 1865 z zrzeczeniem się prawa do wzajemnego wypo-

wiedzenia, wydzierzawiony zostanie w drodze publicznej licytacyi. Licytacya przedsięwziętą zostanie w c. k. finansowej Dyrekcyi powiatowej na dniu 20. października 1862 po południu.

Fiskalna cena rocznego czynszu dzierzawnego wynosi 29362

10% wadyum zatem wypada w kwocie 2936 zł. 20 c. w. a. Pisemne oferty maja być wniesione do c. k. finansowej Dyrekcyi powiatowej najdalej do dnia 19. października 1862. r. 6ej godziny wieczorem.

Brody, dnia 24. września 1862.

Kundmachung. Mro. 2662. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht in Jaworow wirb jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß ber mit dem hiergerichts lichen Befcheibe bbto. 28. Juli 1862 Bahl 2003 über bas Bermögen des Jaworower Handelsmannes Samuel Strich eröffnete Konfurs aufgenommen wurde, weil in dem mit dem Edikte doto. 28. Juli 1862 festgesehten Termine keine Forderungen gegen tiese Konkurs massa angemeldet wurden. Es wird somit dem Samuel Strich die freie Versügung über sein Vermögen gestattet.

Bom f. f. Begirfeamte ale Bericht. Jaworów, ben 23. September 1862.

(1656)Kundmachung.

Mro. 41448. Bon dem f. f. Landes, ale Sanbelegerichte wird bem, dem Bohnorte nach unbefannten Alfred Wojczyński mit biefem Editte befannt gemacht, daß Zallel Leib Goldstern gegen benfelben eine Bahlungeauflage aus Anlaß einer Bechfelforberung pr. 650 ft. oft. M. unterm 11. September 1862 3ahl 39558 ermirft hat. Da ber Wohnort bes Alfred Wojczyński nicht befannt ift, fo

wird demfelben der Berr Landes. Advotat Dr. Rechen mit Cubftituirung des herrn Landes = Abvotaten Dr. Pfeiffer auf teffen Befahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landes, ale Sandelsgerichte.

Lemberg, den 23. Ceptember 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 41448. C. k. sad krajowy jako sad wekslowy oznajmia niniejszem niewiadomemu z pobytu Alfredowi Wojczyńskiemu, iż przeciw niemu Zallel Leib Goldstern uzyskał nakaz płatniczy pod dniem 11. września 1862 l. 30558 z powodu pretensyi wekslowej o 650 zł. w. a.

Gdy pobyt Alfreda Wojczyńskiego nie jest znanym, przeto onemu ustanawia się za kuratora p. adw. dr. Rechen z zastępstwem p. adw. dr. Pfeiffera, a to na jego koszta i niebezpieczeństwo, i temuz rzeczona uchwała sądu doręczona zostaje.

Z rady c. k. sądu krajowego jako sądu handlowego. Lwów, dnia 23. września 1862.

Lizitazions:Ankundigung.

Dr. 6777. Bon ber f. f. Finang-Bezirke-Direkzion in Zolkiew wird in Beziehung auf tie Ligitagions-Anfundigung vom 4. September 1862 3. 6060 jur allgemeinen Kenninis gebracht, daß wegen Berpachtung tes Berzehrungesteuerbezuges von Biebschlachtungen und ber Fleischausschrottung sammt dem 20% Zuschlage zu derselben, in bem aus der Stadt Zolkiew und ten zugetheilten 26 Ortschaften gebilbeten Pachtbezirke, fur die Beit vom 1. November 1862 bis Ende Df. tober 1863 oder auch auf brei Jahre, d. i. vom 1. November 1862 bis Ende Oftober 1865 im zweiten Termine am 7. Oftober 1862, und falls biefe erfolglos bleiben follte, im dritten Termine am 14. Oftober 1862 im Amtelotale der Finang. Bezirke-Direfzion eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden wirb.

Der Fistalpreis beträgt Funftaufend Dreihundert und Gin Gul-ben 96 fr. oft. 2B. (5301 fl. 96 fr.) auf ein Jahr, wovon ter zehnte Theil als Wadium zu erlegen ift.

Schriftliche mit dem Babium belegte Offerten find bis einschlie. Big 6., beziehungsweise 13. Oftober 1862 beim Borftande diefer f. f. Finang-Begirfe-Direkzion einzubringen.

Die übrigen Ligitagionebedingniffe tonnen bei ber f. f. Finang,

Bezirks-Direkzion eingesehen werden.

R. f. Finang. Begirte. Direkzion.

Zolkiew, am 24. September 1862.

Sprostowanie.

W Gazecie Lwowskiej Nr. 212., 213. i 214. w ogłoszeniu c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej dla wschodniej Galicyi i Bukowiny 1. 27159 w wierszu siedmnastym zamiast zna potrzebę gospodarstwa domowego", ma być "na potrzebę karczemną."

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 1. do 8. września 1862.

Stengel Jan Leenard, właściciel domu, 91 l. m., ze starości. Crueq Prosper, nauczyciel franc. języka. 67 l. m., dto. Hoffmann Franciszek, właściciel domu, 48 l. m., na rozmicko enie mozgu. Müller Marcin, pens. nadzorca straży finans., 62 l. m., na suchoty. Motylewski Jędrzej, rzeźnik, 36 l. m., na suchoty. Stebnicki Jan, dziécię urzędnika, 3 l. m., na wodną puchlinę. Gay Julian, dziécię woźnego, 3 l. m., na anginę. Lisowski Jan, dziécię szewca,  $\frac{4}{12}$  r. m., z braku sił żywotnych. Grunowicz Franciszek, dziécię handlarza,  $3\frac{1}{2}$  l. m., na anginę. Eder Władysław, dziecię fotografa, 1 r. m, na zapalenie mózgu. Plewnicka Ludwika, dziścię fajczarza, 16/12 r. m., na konsumcye. Plewnicka Ludwika, dziścię siodlarza, 1/12 r. m., na konwulsye. Wanke Franciszek, dziścię piernikarza, 3 tyg m., na kurcze. Gliwińska Michalina, dziecię kościelnego, 4 l. m., na anginę. Gliwińska Józefa, dto. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> r. m., na wodna puchline. Boks Amalia, dziecię cieśli,  $\frac{5}{12}$  r. m., na anginę.
Kubesch Wacław, dto. 13 dni m., z braku sił żywotnych.
Szafrański Józef, krawiec, 38 l. m., na suchoty.
Kużniarska Anna, szwaczka, 46 l. m., na suchoty. Wolańska Anna, z domu ubogich, 60 l. m., na zapalenie płuc. Mielnik Barbara, wyrobnica, 69 l. m., na zapalenie wnętrzności. Sichor Karol, nadzorca przy kolei żelaznej, 42 l. m., na tyfus. Mokry Teodor, szewc, 66 l. m., na suchoty. Lewandowski Franciszek, wyrolnik, 40 l. m., na suchoty. Ostrowska Marya, wyrobnica, 62 l. m., na sparaliżowanie. Roman Amalia. dto. 31 l m., na febrę pologowa. Mikolajewski Franciszek, wyrobnik, 75 l. m., na suchoty. Malicka Marya, wyrobnica, 40 l. m., na wodna puchline. Bednarz Michał, wyrobnik. 23 l. m. na sucholy. Fygel Marya, wyrobnica, 20 l. m., Lesiuk Bazyli, wyrobnik, 30 l. m., Brycka Katarzyna, wyrobnica, 70 l. m., na wodna puchlinę. Chmielowski Gabriel, wyrobnik, 59 l.m., na suchoty. Zukrowski Pańko, dto. 45 l.m., dto. Leśniak Jan, dto. 49 l.m., na nerwowa febrę. Leśniak Jan, dło. 49 l m., na nerwowa lebrę. Stybelski Cyryl, dło. 59 l m., na konsumcyę. Schnajder Johann, dziecię wyrobnika, 1½ r. m., na biegunkę. Czach Marya, dziecię krawca, 15/12 r. m., na wodną puchlinę. Terlecki Piotr, dziecię wyro nika, ½ r. m., z braku sił żywolnych. Stuka Antoni, dto 1 r. m., na wodę w głowie. Solonynka Józefa, żona stróża, 40 l. m, na sparaliżowanie płuc. Maywald Marya, dziecię ślusarza, 5 l. m., na anginę. Olszański Antoni, dto. nadzorcy, 3 l. m., na anginę. Zakostelski Ludwik, dziecię krawca, 1 r. m., na biegunkę. Narkiewicz Pawlina, dziecię w ularza, 3 tyg. m., na kurcze.

Markiewicz Pawlina, dziecię wyrobnika, <sup>9</sup>/<sub>12</sub> r. m., na kurcze.

Russ Glieger, szereg. 51. pułku piechoty, <sup>22</sup> l. m., na rozjątrzenie.

Landes Sprinze, żona machlerza, 55 l. m., na febrę konsumcyjna.

Chilf Jakób, kupczyk, <sup>45</sup> l. m., na wodną puchlinę.

Pineles Mayer, trawiec, <sup>20</sup> l. m., na suchoty. Atlas Leiser, machlerz, 44 l. m., dto. Goldenstern Zalel, właściciel domu, 53 l. m., na suchoty. Silberaug Abraham, machlerz, 40 l. m., na biegunkę.
Schickler Józef, dto. 40 l. m., na suchoty.
Kluger Moses, dziecię machlerza, 2 l. m., na anginę.
Gefäll Jakób, dto. kupca, 1 r. m., na zapalenie płuc.
Schranz Moses, sierota, 7 l. m., na wodna puchlinę. Schor N., dziécię służący, 8 dni m., na suchoty.

Eingross Mortk, dziécię służący, 11/12 r. m., na suchoty.

Pulwer Aron, dto. 10/12 r. m., na biegunke.

Dorf Rifke dto. 6/12 r. m., na wodną puchlinę.

Fischer Perl, dto. 3 l. m., na kur. Ungern Nathan, stolarz, 18 l. m., na suchoty. Weinreb Czarne, dziecie machlerza, 2 l. m., na konsumeyę. Saumselig Liebe, 3 l. m., na gangrynę.

## Anzeige - Blatt.

### Mit 15. September 1. J.

eröffnete ich ben Unterrichte Rure in meiner

### höheren Erzieh- u. Bildungs=Anstalt für Mäddchen.

Diefen Rurfus theilte ich in Glementar= und höheren Rure. -Der Clementarfure begreift die fur die Mormalschulen vorgeschriebe. nen Lehrgegenstände und überdieß noch die allgemeine Belt-Geografte und die spezielle Geschichte diefes Lantes in Grundriffen, bann bie teutsche, frangosische und die Lantessprachen und allerlet weiblide Sandarbeiten. Die Lehrgegenstände des höheren Kurses find die bes Glementarturfes erweitert und überdieß noch die Weltgeschichte, die Literatur der deutschen und der Landessprachen, Die Stilifit, einnehmente Ceelenlehre, Gfietit, Phofit, Raturgefdichte, Gefundheitelehre, Beichnen und auf Berlangen noch Fortepianospiel, Gefang, Tangkunft, die englische und italienische Sprache und sonftige bildende Wiffenschaften.

Den Unterricht ertheilen unter meiner Leitung nur befugte Behrer und Lehrerinen. Die Aufnahmebedingungen find billig.

(1623-3)

Emma Schürrer, wohnhaft in ter oberen Armenier-Gaffe, im Szarawskifden garfe Mr. 126 St.

James dell El Cabiconel 1862

## Doniesienia prywatne.

(1641)

Bekanntmachung.

Da mir in diesen Tagen die mir gehörige Grund , Entlastungs-Obligazion des Lemberger Berwaltungsgebiethes toto 1. Rovember 1853 Mro. 2975 pr. 1000 fl. fammt brei Rupons, movon ber erfte am 1. November 1862 fallig ift, athanden getommen ift, fo marne ich, indem ich unter Ginem die gerichtliche Amortifirung einleite, Sebermann vor dem Unfaufe berfelben.

Lemberg, ten 23. September 1862.

Salamon Sprecher.

Gorzelnia do wynajęcia w Bonowie, mila od Mościsk, z aparatem na 120 wiader, stajnia na 90 wołów, z dodatkiem produktów. -Umowa u właściciela w miejscu.

7d mache allen meinen Befchaftefreunden hiemit befannt, bag ich bie D Badtung ber Stryfer Rreis-Apothete aufgegeben habe, nachtem ich die Concession zur Gtablirung einer zweiten Apocheke in der Rreisfladt Kolomea mit f. f. bezirfeamtlichen Erlag vom 29. Marz 1862 3. 1912 und hoher f. f. Ctatthalterei. Berordnung vom 15. Juli 1862 3. 43381 erhalten habe, und bereits nach meinem neuen Bohn. und Geschäftsorte überfiedelt bin.

he that shouldn't merker, buy engines Materitored broken the

Kolomea, am 1. Oftober 1862.

(1683)

Joh. Sidorowicz. (1685) SIGOPOWICZ